# Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

No 20. Montag, den 24. Januar 1848.

Angekommene Fremde vom 21. Januar.

Sr. Ronigl. Marine : Lieutenant Jachmann aus Dangig, I. Ro. 13. 2Bil: helmeplat; Sr. Konigl. Rammerherr Graf Garegenelli aus Bentiden, Sr. Guteb. Iffland aus Rolatta, I. in der goldenen Gane; Die Grn. Guteb v. Rorntomotie aus Strzaltomo, Rolesti aus Rionin, Die Grn. Rauft. Goldfdmidt aus Maing, Schols aus Stettin, I. in Lauf's Hotel de Rome; Br. Amtmann Multe aus Drchowo, Sr. Partifulier Muller aus Turgno, Sr. Guteb. v. Poflatecti aus Popowfo, I. im fdwarzen Adler; Die grn. Guteb. v. Gorgenefi aus Bolo, v. Grabefi aus Diefary, v. Gorgensti sen. und jun. aus Szmilowo, v. Lubienefi aus Bubaifgemo, v. Befferefi aus Podrzecz, v. Balesti aus Strgalfomo, Frau Guteb. b. Gorgensta aus Smielowo, I. im Bagar; Die Grn. Guteb. Baron v. Richthofen aus Luffono, v. Begiereti aus Begry, fr: Regierunge : Uffeffor Reinstein aus Stendal, Die Srn. Raufl. Mathees aus Gleiffen, Philippfohn aus Magdeburg, I. im Hotel de Baviere; Sr. Dberforfter Conrad aus Mofrz, Die Srn. Guteb. Beinhold aus Rirchen-Dombrowta, Lawicki aus Bzowe, I. im Hotel de Pologne; Die Grn. Guteb. v. Stablewefi aus Mietrzanowo, v. Guttry aus Darng, Przylinefi aus Drochowfo, v. Dunin und Frau Guteb. v. Ruczborefa aus Dporgnn, I. im Hôtel de Dresde; Gr. Guteb v. Laczyneli aus Roscielec, I. im Hôtel de Vienne; Gr. Lieutenant a. D. v. Rurowell aus Jegiory, I im Hotel de Paris; Gr. Wirth= icafts. Rommiffarius Zulodziecki aus Dabrowo, fr. Raufm. Grunwald aus Berlin, I, im Hotel à la ville de Rome.

1) Proclama. In dem hopothefens Obwieszczenie. W księdze hypobuche des im Mogilnoer Kreise belegenen tecznéj wsi szlacheckiéj Skubarczewa adeligen Gutes Stubarczewo S. 30. stes S. 30., położonéj w powiecie Mogihen ex decretis vom 17. Marg 1800 folgende Protestationen eingetragen:

- 1) Rubr. II. No. 1, eine Protestation pro servando jure für die Gebrüs der Balentin, Johann, Anton und Ignaß v. Lubomesti, die Marianna verwittwete v. Bledowsta geborne v. Lubomesta, den Thomas Gas blinsti und die Peter v. Czaplictis schen Minorennen, wegen eines am 21. Dezember 1796 angemeldeten Eigenthums-Anspruches auf einen Theil des Gutes Groß Siernieze oder einer ihnen zur Absindung auszuzahlenden Summe von 1174 Rthr. oder 7014 Fl. polnisch nebst Binsen ad alterum tantum.
- 2) Rubr. III, No. 1. eine Protestation für Franz von Gliscinski als Erben seines Vaters Lucas v. Glisscinski wegen einer auf den Grund der Evictions Berschreibung des Paul von Myganowski de feria IV. post festum Sanctae Annae 1755 am 25. November 1796 angemeldeten, von dem damaligen Eigenthumer Cajetan von Micki jedoch widersprochenen Real Forderung von 116 Athle. 16 gGr. oder 1000 Fl. poln. nebst rückftandigen Jinsen ad alterum tantum.

lińskim, zapisano w skutek rozrządzenia z dnia 17. Marca r. 1800. następujące zastrzeżenia:

- 1) w rubryce II. pod liczba 1. protestacya pro servando jure dla Walentego, Jana, Antoniego i Ignacego braci Łubomęskich. dla Maryanny owdowiałej z Łubomeskich Blędowskiej, dla To. masza Gablińskiego i dla małoletnich po ś. p. Piotrze Czapli. ckim pozostałych, względem zameldowanego na dniu 21. Grudnia r. 1796. i roszczonego do jednej części wsi Siernicze wiel. kie prawa własności lub do summy 1174 Tal., czyli 7044 złp. wraz z prowizyami ad alterum tantum wypłacić im się mającej na zaspokojenie ich.
- 2) w rubryce III. pod liczbą 1. zastrzeżenie dla Franciszka Gliszczyńskiego, jako sukcessora ojca swego Łukasza Gliszczyńskiego, względem zameldowanéj na fundamencie wystawionego przez Pawła Wyganowskie. go zapisu ewikcyjnego de feria IV. post festum Sanctae Annae 1755. na dniu 25. Listopada r. 1796. wierżytelności wilości 166 Tal. 16 dgr., czyli 1000 złp. wraz z zaleglemi prowizyami ad alterum tantum, która jednakowoż przez ówczasowego właściciela Kajetana Mlickiego zaprze. czona została. 10 anue mpllion

Die uber diefe beiden eingetragenen Protestationen ausgefertigten Sypothe= fen : Dolumente befinden fich, da fie nicht eingeloft worden find, noch bei den Syp= potheten = Utten.

Gerner fteht im Sypothefenbuche bef. felben Gutes auf Unsuchen der verebelichten von Pftrofoneta und bes Martin bon Lucznefi de praesentato ben 26. November 1803 ex decreto vom 12.

Dezember 1803 eingetragen:

3) Rubr. III. No 3. eine Protestas tion fur die Schwester bes Gigens thumere Cajetan von Mlicti, Frans cieca verebelichte von Pftrofoneta und den Martin bon Luczychi ale. Sohn und Erben der zweiten Schwefter beffelben, Mgues verebelicht ge= mefenen von Luczycfa, megen ber ihnen aus ben Gutern Cfubarezewo, Galegynet und ben Untheilen pon Rinno, jum vierten Theile gebuh: renden Abfindung.

Das hieruber ausgefertigte, aus einer beglaubigten Abschrift bes Eintragunge= Wefuch ber verehelichten von Pftrofonista und des Martin von Luczycti de prae. sentato ben 26. Movember 1803 und bem Refognifione : Scheine vom 15. 3a. nuar 1804 bestehende Sypotheten : Dos tument foll aber angeblich verloren ge=

gangen fein.

Da von dem jegigen Gigenthumer die erfolgte Tilgung ber ad 1. 2. und 3. be-Beichneten Protestationen behauptet und Die Lbidung berfelben von ihm beantragt worden, ohne jedoch im Stande gu fein,

Wygotowane dokumenta hypote. czne na obydwie te protestacye znaj. dują się jeszcze przy aktach hypote cznych, gdyż wykupione niezostały,

Dalej zapisano w księdze hypote. cznéj téj saméj wsi na podanie zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. ex decreto z dnia 12. Grudnia r. 1803.

3) w rubryce III. pod liczbą 3. zastrzeżenie dla siostry właściciela Kajetana Mlickiego, Franciszki zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego, jako syna i sukcessora drugiéj siostry tegoż Agniszki byłej zamężnej Łuczyckiej, względem im się należącego zaspokojenia w czwartej części z dóbr Skubarczewa, Galczynek i z części Kinna.

Wygotowany na to dokument hy poteczny, składający się z odpisu wie ržytelnego podania o intabulacya zamężnej Pstrokońskiej i Marcina Łuczyckiego de praesentato 26. Listopada r. 1803. i attestu rekognicyjnego z dn. 15 Stycznia r. 1804, podobno zaginał.

Gdy właściciel teraźniejszy twierdzi zaspokojenie wyrażonych ad f. 2 i 3. protestacyówio wymazanie ich wniósł, jednakowoż w stanie nie jest przez okazanie poświadczonych i do wymaDiefe Behauptung burch Borgeigung bes glaubigter tofdungefabiger Quittungen ber unftreitigen letten Inhaber Diefer Do. ften barguthun, oder Dieje Inhaber ober beren Erben bergeftalt nachzuweisen, baß Diefelben gur Quittungeleiftung aufgefore bert werben fonnen, fo werben auf ben Untrag bes jegigen Gigenthumere von Cfubarczewo Die Inhaber gedachter Do= ften, beren Erben, Ceffionarien ober die fonft in ihre Rechte getreten find, bierburd aufgefordert, fich in bem auf ben 8. Mai 1848 Bormittage um 11 Uhr por bem Deputirten herrn Dber : ganbes= Gerichte . Rath Sirfchfeld in unferm Ins ftruftionegimmer anberaumten Termine zu melben und ihre etwanigen Real = Un= fpruche auf bas Gut Glubarczemo bars authun, widrigenfalle fie mit denfelben werden prafludirt, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, die gebachten Doften fur getilgt erflart und im Sypothefenbuche werden gelofcht merben.

Bromberg, ben 29. Dezember 1847. Ronigl. Dber = Landed = Gericht. II. Senat.

2) Mothwendiger Verkauf.
Dber= Landes = Gericht zu
Bromberg.

Das im Mogilnoer Kreise belegene Rittergut, Stadt Gembice No. 52., so wie das dazu gehörige Dorf Dzierzand No. 38., zusammen landschaftlich abgesichagt auf 22,093 Rthlr. 23 fgr. 10 pf. soll am 31. Mai 1848. Bormittags

zania zdatnych kwitów niezaprzeczonych ostatnich właścicielów tych intabulatow twierdzenieswoje udowodnić, lub właściciele tych albo sukcessorów ich tak wykazać, aby mogły być wezwani do wystawienie kwitow, wiec wzywają się na wniosek teraźniejszego właściciela dobr Skubarczewa posiadacze rzeczonych intabulatów. sukcessorowie lub cessyonaryusze ich. albo ci, którzy w prawa ich wstąpili, aby się zgłosili w terminie na dzień 8. Maja 1848. z rana o godzinie 11. przed Wnym Hirschfeld, Radzca Sadu głównego w naszej izbie instrukcyjnéj wyznaczonym, i mieć mogące pretensye swe realne do dobr Skubarczewa udowodnili, gdyż w razie przeciwnym spodziewać się mogą, że z pretensyami swemi zostaną wyklu. czeni, im nakazaném będzie wieczne milczenie, zwyż wyrażone intabulaty uznane będą za niszczone i wymazanie ich z księgi hypotecznej nastąpi.

Bydgoszcz, d. 29. Grudnia 1847. Król. Główny Sąd Ziemiański. Senat II.

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański

w Bydgoszczy.

Dobra szlacheckie miasto Gembice Nr. 52., wraz do tego należącą wsią Dzierzążno Nr. 38. w powiecie Mogilińskim, przez Landszastę razem oszacowane na 22,093 Tal. 23 sgr. 10 sen., mają być sprzedane na dniu um 11 Uhr an orbentlicher Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Tare, Supothekenschein und Raufbebin= gungen konnen in ber Registratur einge= feben werden.

Der abwesende Besitzer Joseph von Mikorsti und die dem Aufenthalte nach unbekannten Glaubiger, Gutsbesitzer Stasnislaus von Biesietiersti und Gutsbesitzer Ulbin von Malczewski werden hierzu öffentlich vorgeladen.

3) Bekanntmachung. Bei Einfritt ber Großichrigkeit der Antonina v. Rozkowska gebornen v. Pininska, ift die bis dahin geseglich ausgesetzt gebliebene Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes in der She derselben mit dem Gutsbesitzer Anton v. Rozdowski hierselbst, definitiv ausgeschlossen worden.

Bromberg, ben 29. Dezember 1847. Rbnigt. Dber : Landes : Gericht.

II. Cenat.

4) Ldictal-Vorladung. Die Umtekaution bes vormaligen Land= und Stadtgerichts-hulfe-Erekutore Bar= thel hierselbst foll freigegeben werben.

Alle unbekannten Gläubiger, welche Unsprüche an die gedachte Amtskaution aus rechtlichen Grunden zu haben vermeinen, werden daher aufgefordert, sich damit innerhalb 6 Wochen, spätestens aber in dem auf den 29. Februar 1848 Bormittags 9 Uhr vor dem Hrn.

31. Maja 1848. zrana o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych.

Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Nieprzytomny właściciel Józef Mikorski i z pobytu niewiadomi wierzyciele, dziedzic Stanisław Biesiekierski i dziedzic Albin Malczewski, zapozywają się na ten termin publicznie.

Obwieszczenie. Dotąd prawem zawieszona wspólność majątku i dorobku Ur. Antoniny Kozłowskiej z domu Pinińskiej, w małżeństwie jej z Ur. Antonim Kozłowskim posiedzicielem dobr tu zamieszkałym, zostala teraz przy dojściu pełnoletności tejże, stanowczo wyłączoną.

Bydgoszcz, dn. 29. Grudnia 1847. Król. Sąd Główny Ziemiański, Senat II.

Zapozew edyktalny.

Kaucya urzędowa byłego tutejszego pomocnego exekutora Sądu Ziemsko-miejskiego Barthel ma być zwróconą.

Wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do rzeczonej kaucyi z prawnego względu mniemają mieć pretensye, wzywają się przeto niniejszém, aby się w przeciągu sześciu tygodni, najpóźniej zaś w wyznaczonym terminie likwidacyjnym dnia

Ober = Landesgerichte = Affeffor Schottfi anberaumten Liquidatione, Zermine, ju melden.

Diejenigen Glaubiger, welche fich vor oder in diesem Termine nicht welden, werden aller Ihrer Auspruche an die fragliche Amtefaution fur verlustig erflart und mit ihren Forderungen nur an das etwanige übrige Bermogen des ze. Barathel verwiesen werden.

Rempen, ben 1. Dezember 1847. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

29. Lutego 1848. przed południem o godzinie 9téj przed Ur Schottki, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, zgłosili.

Ci wierzyciele, którzy się poprzednio lub w terminie nie zgłoszą, utracą swe prawa do rzeczonej kaucyi i pozostawionem im będzie względem swych pretensyj z majątku jakiby po Barthel miał jeszcze pozostać, szukać swego zaspokojenia.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

#### 5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Schrimm.

Die zum Rachlasse bes verstorbenen Oberamtmanns Abolph Pudert gehörigen Erbpachteguter Budzen und Pozegowo sollen zufolge ber, nebst Hypothefenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tape, am 29. Mai 1848. Bormittage 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Der Reinertrag beiber Guter von 1137 Rthlr. 20 fgr. 10 pf. gewährt zu 5 Prosent einen Laxwerth von 22,753 Athlr. 26 fgr. 8 pf. und zu 4 Prozent einen Laxwerth von 28,442 Athlr. 10 fgr. 10 pf. Darauf haftet ein Erbpachtsfanon von 374 Athlr., welcher zu 4 Prosent gerechnet ein Kapital von 9350 Atl. darstellt, so daß der Werth der Erbpachtsserechtigkeit zu 5 Prozent veranschlagt,

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Szremie.

Do pozostalości zmarłego naddzierzawcy Adolfa Pückert należące dobra wieczysto-dzierzawne Budzyn i Pożegowo mają być wedle taxy, mogącéj być przejrzanéj wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, dnia 29. Maja 1848. przed południem o godzinie 11téj w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Dochód czysty dóbr tych wynoszący 1137 Tal. 20 sgr. 10 fen. po pięć procent rachując, wydaje wartość taxy 22,753 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po 4 procent 28,442 Tal. 10 sgr. 10 fen. Na tychże ciąży wieczystodzierzawny kanon w kwocie 374 Tal., który licząc po 4 procent na kapitał, wydaje 9350 Tal. tak, iż istotna wartość wieczystej dzierzawy tej po pięć 13,403 Athlr. 26 fgr. 8 pf., zu 4 Pro= gent 19,092 Rtfr. 10 fgr. 10 pf. beträgt.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Glaubiger:

- 1) ber chemalige Pachter Ctanislaus Bittwer,
- 2) die Erben und Glaubiger bes Boy= woden von Dpalensti

werden hierzu offentlich vorgeladen.

Schrimm, ben 18. Oftober 1847. Badono I and stem

procent szacowana, 13,403 Tal. 26 sgr. 8 fen. a po 4 procent 19,092 Tal. 10 sgr. 10 fen. wynosi.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele:

- 1) były dziersawca Stanisław Wittwer.
- 2) spadkobiercy i wierzyciele wojewody Opaleńskiego,

zapozywają się niniejszem publicznie. Szrem, d. 18. Października 1847.

- 6) Boictal= Vorladung. Die un= befannten Erben:
- a) ber am 25. Juli 1841 gu Betfche verftorbenen Juliane Frentag, Tochter ber am 25. Juni ej ebendafelbft berftorbenen Juliane Freytag, narcereca jego Beneka Loc-
- b) bes am 9. Januar 1843 ju Schins delmuhl verftorbenen Tagelohners George Laufer,

c) bes am 6. Oftober 1830 gu Bent: fden verftorbenen Geilermeifters

Christian Quaft,

fo wie beren Erben und nachfte Bermandte, werden hierdurch aufgefordert, fich vor ober fpateftens im Termine ben 19. Mai 1848 Bormittage 11 Uhr vor bem herrn Dberlandesgerichte - Uffeffor Soper in unferm Geschäftslofal schriftlich ober perfonlich zu melden, und ihr Erbrecht nachzuweisen.

Melbet fich in bem anberaumten Ters mine fein Erbe, fo fallt ber Rachlaß ber

Zapozew edyktalny. Niewiadomi sukcessorowie:

a) dnia 25. Lipca 1841. w Pszczewie zmarłéj Julianny Freytag. córki dnia 25. Czerwca roku tegoż samego tamże zmarłej Julianny Freytagowej,

b) dnia 9. Czerwca 1843. w Szyndelmiynie zmarłego wyrobnika

Wojciecha Laufer,

c) dnia 6. Października 1830. w Zbaszyniu zmarłego powroźnika Krzyżana Quast,

jako i tychże sukcessorowie i najbliżsi krewni, wzywają się niniejszém, aby się przed, a najpóźniej w terminie dnia 19. Maja 1848. o godzinie 11. przed południem przed Ur. Hoyer, Assessorem Sadu Nadziemiańskiego piśmiennie lub oso. biście zgłosili i prawo swoje do spad. ku udowodnili.

Jeżeli się w wyznaczonym terminie żaden sukcessor nie zgłosi, nagedachten Erblaffer, ale herrenlofes Gut

Deferit, ben 8. Juni 1847.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

7) Der handelsmann Morit Sarner von Karge und die unverehelichte Dorothea Prausnit von Liegnit, haben mittelst Ehevertrages vom 16. Dezbr. 1847 die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch

jur bffentlichen Renntniß gebracht wird. Wollftein, am 5. Januar 1848.

Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

tenczas pozostałość rzeczonych spadkodawców jako bonum vacans fiskusowi przypadnie,

Międzyrzecz, d. 8. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się niniejszem do wiadomości publiczne, że handlerz Moritz Sarner z Kargowy i niezamężna Dorota Prausnitz z Lignicy, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Grudnia 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 5. Stycznia 1848. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

8) Bekanntmachung. Der hans belömann Joseph Salomonsohn von hier und dessen Braut Rebekka Löwenberg baben mittelst Shevertrages vom 9. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Ers werbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Samter, ben 23. November 1847.

" Howers Masorate made Nad.

butte aglasilt i prawa sware do spad.

nic faden subspect nie relosi, su-

year of dilaboration and

Obwieszczenie. Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz tutejszy Józef Salomonsohn i narzeczona jego Rebeka Loewenberg, kontraktem przedślubnym z dnia 9. m. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szamotuły, d. 23. Listopada 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Beern Oberlanders eines Michola Caver in anglein Ceichaltsball (Arthur

#### Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen. Studdloffice watered Baters Deter of the care hoszarskiero aziedzica dabr Izncheens mieday suchie podates

## N 20. Montag, ben 24. Januar 1848.

Die am 29. November 1823 ge= borene Catharina Balfomiat, Chefrau bes Dienftfnechts Paul Loref aus Gwo= rowo, hat laut Berhandlung vom 1. De= gember b. 3. nach erreichter Großjahrigfeit bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes mit ihrem Chemanne ausge= fcbloffen, welches hierdurch gur offentlis den Renntniß gebracht wird.

Rawicz, den 15. Januar 1848.

Katarzyna Walkowiak, żona parobka Pawła Lorka z Sworowa, dnia 29. Listopada 1823, urodzona, wyłączyła czynnością z d. 1. Grudnia r. z. z mężem swoim, stawszy się pełnoletnia, wspólność majatku i dorobku, co się niniejszém do wiadomości publicznej podaje.

Rawiez, dnia 15. Stycznia 1848. Ronigl. Land, und Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-miejski.

title idonore, sadale sandariores 10) Breiwilliger Verkauf. Die im Konigreich Polen, deffen Warschouer Gouvernement, Koniner Rreifes und Deiferner Begirt, an dem fdiffbaren Bartha= fluffe belegene Statt und herrschaft Zagorowo, foll nebst sammtlichem totten und lebenben Inventar, am 16. Juni 1848 Bormittage 10 Uhr in Ralifch vor bem Rejenten herrn Bialobrzesti offentlich und meiftbietend vertauft werden. Die resp. Rauflustigen wollen die Berkaufe Bedingungen sowie die nahere Beschreibung ber Guter, entweder bei dem Advocaten herrn Robert Chryflowefi in Ralifch, oder bei bem unterzeichneten Besiger ber Zagorower Guter in Breslau, oder auch bei bem Birthschafts. Direktor Diefer Guter, herrn Janide in Ropojno bei Zagorowo, einfeben, und wird Letterer an Det und Stelle Die gewunschte Austunft ertheilen. richter Princis 22 Loth a 14 Ser.

v. Beigel.

Gniezno, dnia 19. Stycznia 1848.

Biedermann.

<sup>11)</sup> Obwieszczenie. Będąc ziemiomiercą Rządowym i Landszaftowym, mam zamieszkanie swe w Gnieźnie, i każdego czasu gotów jestem podjąć się robót technicznych należących do mego zakresu.

### Beilage zunit Beitelligenz-Blatt

12) Dir beabsichtigen die Theilung bes Machlasses unseres Batere Peter v. Rosstuteli, Besitzere von Jantowo und zeigen bies feinen uns unbefannten Glaubigern an. Jantowo bei Gnesen, ben 1. Januar 1848.

Mestor Roszutski. Maria Sokolnicka. Severina Roszutska. Pelagia Roszutska. Casimir Gr. Sokolnicki als Chemann. Pozostałość ś. p. ojca naszego Piotra Koszutskiego dziedzica dobr Jankowa, chcemy między siebie podzielić. Donosiemy o tém niewiadomym nam jego wierzycielom.

Jankowo pod Gnieznem, dnia 1.
Stycznia 1848.
Nestor Koszutski.
Maria Sokolnicka.
Severyna Koszutska.
Pelagia Koszutska.
Kazimierz hr. Sokolnicki jako mąż.

- 13) Dnia 19. Stycznia między 2gą, a 4tą godziną po obiedzie zgubiono skórzane porte-monnaie, zawierające dwa całe Talary, trochę drobnych pieniędzy i paczkę igieł. Oddawca raczy zgłosić się na ul. Rycerskiej pod Nr. 10., gdzie stosowną nagrodę otrzyma.
- 14) Eine bedeutende Anzahl von Rittergutern in verschiedner Große, sowohl mit als ohne Waldungen in den lebhaftesten Gegenden, theils zu verlaufen theils zu verpachten, so wie pupillarisch sichere Hupotheten auf Ritterguter als städtische Grundstude find mir in meiner Guteragentur zum Berkauf übertragen worden. Rauflustige als Pachtunternehmer ersuche ich ganz ergebenft, sich gutigst an mich wenden zu wollen. Posen, den 20. Januar 1848.

Bilbelmeplat De. 16. beim Conditor herrn Freundt.

15) Um ben vielfach ausgesprocenen Wunschen vieler unserer geehrten Kunden nachzusommen, haben wir dem Kaufmann herrn B. Weinling, Breitestraße Ro. 13. eine Niederlage unserer Dampsmaschinen. Caffees übergeben, und wird der Caffee ganz zu denselben Preisen: No. I. das richtige Pfund 32 Loth à 10 Sgr., No. II. dgl. 9 Sgr., No. III. dgl. 8 Sgr., täglich frisch gebrannt in ganzen, halben und viertel Pfund. Packeten mit unserem Etiquette verschlossen, wie in unserem Haupt. Geschäft, Wilhelmsplaß Ro. 4. verabreicht.

28 R. Meyer & Co. in Posen, Wilhelmsplaß Ro. 4.

16) Bon vielen renommirten Mergten und Chemifern gepruft : Goldberger's galvano,electrifche Rheumatiemus-Ketten, à Stud mit Gebrauche-Unweifung 1 Rthlr., ftarfer 1 Rthir. 15 Ggr. Diefe Rheumatismus - Retten find ein febr bemabrtes Seil= und namentlich auch Prafervativ-Mittel gegen nervofe, rheumatifche und gichs tifche Uebel aller Urt, ale: Ropfgicht, Gefichte, und haleweb, Jahnschmergen, Dhrenfteden, Bruft, Ruden und Lendenweb, Gliederreifen, Rrampfe, Bergelopfen, Schlaflofigkeit, Rofe und andere Entzundungen, harthorigkeit u f. w. und ift die Beilfraft biefes Mittels auch bereits vielfach von geachteten Mergten, Die baffelbe bei ihren Patienten mit Erfolg angewandt haben, beglaubigt worden. famfeit meiner electrifchen Retten (bie mit Ausnahme bes Cylinders aus rein mes tallifchen Theilen befreben, und fo leicht und gefällig gearbeitet find, baß felbft bas beständige Tragen burchaus feine Belaftigung verurfact) beruhet burchaus auf ben einfachften demifdephofitalifden Grundfagen, und wird fich gewiß ein jeder Urgt, Chemifer und Phyfiter nach einer geneigten Prufung fur beren Ruglichfeit und Brauchbarfeit enticheiben. Die eigenthumliche Conftruction meiner Rheumatismus-Retten, welche meift auf Erzeugung eines galvanozelectrifchen Stromes gerichtet ift, bildet bas Charafterifche berfelben und lagt fie hierdurch mefentlich von ben foges nannten ,Rheumatismus : Umuletten oder Ableitern" unterscheiben, mit benen fie übrigens auch in ihrer außern Form durchaus feine Mehnlichfeit haben. Jede Golds bergeriche galvano : electrische Rheumatismus : Rette ift in einem Rafichen wohl ber= pactt, bas auf ber Borberfeite meine Firma und auf ber Rudfeite bas Bappen ber freien Bergstadt Tarnowit tragt, und nur berartige verpadte Eremplare als acht bu betrachten. Fur bas Großberzogthum Dofen find meine Aheumatismus, Retten nur bei herrn Couis Rletschoff, Papiere und Schreibmaterialien : Sandlung, Pofen, Martt Dr. 93. ju ben oben angegebenen Fabrifpreifen gu haben.

3. E. Goldberger, in der freien Bergftadt Carnowig,

Bromberg bei herrn F.-Fischer, in Krotoschin bei herrn Buchhandler Stod und in Dfrowo bei hrn. E. G. Schon Depots von obigen Rheumatismus, Ketten errichtet.

Spole bes Horel

<sup>17)</sup> Seine haupt-Riederlage ausgezeichneter Barfchauer Stiefeln (Reue Straffen, und Schulgaffen, Ede) empfiehlt R. Michalowski.

<sup>18)</sup> Bergstraße No. 4. ift die Bel-Stage von 4 Stuben, Kabinet und Ruche nebft Bubehor vom iften Upril ab zu vermiethen.

- 19) Bu vermiethen. Eine Bohnung im ersten Stock, bestehend aus zwei Stuben nebst Ruche und Zubehbr; ferner eine Bohnung im zweiten Stock von zwei Stuben nebst Boden und Reller, find in meinem Hause, Markt, und Buttelstrafen. Ede Ar. 45. vom 1. Upril c. zu vermiethen. Michaelis M. Difch.
- 20) Bom 1. April c. ab ift Butteiftr. No. 16. eine große Wohnung im zweiten Stockwerte, fo wie Gerberftr. No. 19. eine einzelne Stube zu vermiethen. Naheres beim Wirth baselbft.
- 21) Große auch kleine Sahnkafe hat wieder erhalten 3. Appel, Wilhelmoftraße, Pofifeite No. 9.
- 22) Borguglich fette, weiche, große und fleine Limb. Sahnfafe, Teltower Rubchen, Most. Buderschoten und feinsten Tafelbouillon hat erhalten 3. Ephraim, Wafferstraße Ro. 2.
- 23) Große Oberbruch, Gerfte ift zu haben bei Louis Rantorowicz, fl. Gerberftrage Rr. 12. im Saffeschen hause.
- 24) Frische Butter à 7½ Sgr. pro Pfo. ift taglich frisch zu haben in der Materials handlung von H. J. Krayn unterm Rathhause vis à vis der Bronfer Strafe
- 25) Auf Sonntag ben 23. Januar ift im ehemaligen Rubistischen Grundfidd Tangvergnugen. Entree 2½ Sgr., wofür ein Glas Grog verabreicht wird, ergebenft labet ein 3anber.
- 26) Sonntag ben 23. Januar c. Tangvergnugen im großen Saale bes Hotel de Saxe,

fiden abide due freiden, juste 5 A not eget Dirie sie nicht eine generate "Can

Rubebbe vom't fien gweit ab ju vermietben.